# Amtsblatt Jemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Hazety Lwowskiej.

7. April 1866.

Kwietnia 1866.

Ogłoszenie konkursu

celem obsadzenia siedmiu miejse funduszowych galicyjskich w c. k. wojskowych zakładach wychowawczych.

Nr. 851. Wedle reskryptu c. k. ministerstwa stanu z dnia 11. marca r.b. l 2124 udzielonego Wydziałowi krajowemu odezwa c. k. Namiestnictwa we Lwowie z dnia 26. marca r. b. do l. 14981 bedzie z końcem roku szkolnego 1865 - 1866 opróżnionych siedm miejsc funduszowych galicyjskich w c. k. wojskowych zakładach wychowawczych, a mianowicie: trzy miejsca w zakładach kadetów, mozliwie w akademiach wojskowych, a cztery w zakładach wychowania wojskowego, możliwie w szkolnych kompaniach.

Kandydaci mają wykazać:

1. Do akademij wojskowych z wyszczególnieniem ukończona 1szą klasę gymnazyum wyższego lub szkoły realnej wyższej, albo też przedłożyć świadectwo ze wszech miar chlubnie ukończonego kursu niższego gimnazyum lub nizszej skoły realnej, nakoniec po-czątkowe wiadomości języka francuzkiego. Kandydat ten ma mieć wiek między 15. i 16. rokiem. Do akademij wojskowych przyjmuje się uczniów tylko do 1go roku, do wyższych kursów wstępywać nie można.

2. Do kompanij szkolnych (Schulkompagnie) dobrze ukończoną 2ga klasę niższego gimnazyum lub niższej szkoły realnej. Kandydat ma być wieku między 15. i 16. rokiem. I do kompanij szkolnych przyjmuje się uczniów tylko do 1go roku do wyższych kursów nikt wstępywać nie może.

3. Do Instytutu kadetow (Kadeteninstitut) wymaga się, a

mianowicie:

a) do 1go roku przynajmniej dobrze ukończoną 4ta klase normalna;

b) do drugiego roku dobrze ukończona pierwszą klase gimnazyum niższego lub niższej szkoły realnej;

c) do 3go roku dobrze ukończoną drugą klasę niższego gimna-

zyum, lub niższej szkoły realnej;

d) do 4go roku dobrze ukończona trzecią klasę gimnazyum niższego lub niższej szkoły realnej-

Kandydat ma być w wieku między 11. a 12. rokiem życia

4. Do domów wychowawczych wysszych (Obererziehungshauser) a mianowicie do przyjęcia na rok wymaganą jest dobrze ukończona trzecia klasa normalna. Na wyższe kursa wystarcza do-brze ukończona 4ta klasa normalna. Kandydat ma mieć wiek między 11 i 12 lat.

5. Do niższych domów wychowawczych (Untererziehungs. häuser) wymaga się odpowiednie nauki elementarne i wiek między 7 i 8 lat; a nawet do przyjęcia na 4ty rok tych domów wychowawczych wystarcza dobrze ukończona 2ga klasa normalna. Do ubiegania się o opróżnione miejsca wyznacza się termin do 15go maja 1866. Podania mają być wniesione do Wydziału krajowego. Prosby wniesione po upływie tego teminu nie beda uwzględnione.

Ubiegający się rodzice lub opiekunowie o nadanie miejsc funduszowych w rzeczonych zakładach, maja w prośbach swoich wyrazić, ile kandydat ma rodzeństwa, tudzież czyli rodzeńswo to ma Już zaopatrzenie lub jest w posiadaniu jakiego miejsca funduszowego albo stypendyum, nareszcie wskazać zasługi, jakie może ojciec lub w ogólności rodzice kandydata dla rządu lub dla kraju połozyli. Oprócz tego maja być te podania wsparte nastepujacemi alle-

1. Metryką chrztu kandydata, przez dziekana i dotyczący urząd

powiatowy stwierdzona;

2. zaświadczeniem o stanie majątku, w którem ma być wy-rażono, ile kandydat ma rodzeństwa i ta okoliczność, że kandydat do przyzwoitego wychowania pomocy rządowej potrzebuje;

3. Poświadczeniem odbytej naturalnej lub szczepionej ospy, jako tez

4. świadectwem przez wojskowego lekarza wydanem, o zdrowiu kandydata; 5. zaświadczeniem z ostatniego półrocza szkół, które od-

bywaja. Miejsca te zostana obsadzone z początkiem roku szkolnego

1866/1867, Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Ksiestwa Krakowskiego.

We Lwowie dnia 30. marca 1866 r.

(610) Obwieszczenie. (1)

Nr. 4994. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem, że na zaspokojenie należącej się nieobecnemu Alojzemu Bienkowskiemu sumy dłużnej 324 złr. 4 kr. m. k. czyli 340 zł. 27 kr. w. a. wraz z odsetkami 5% od 1. kwietnia 1838 r. zaległemi, tudzież kosztów egzekucyjnych w ilości 7 zł. wal. autr. już przyznanych i riniejszych w ilości 108 zł. 54 kr. w. a. egzekucyjna publiczna sprzedaż dóbr Fitkow czyli Chutków w obwodzie Stanisławowskim, powiecie Nadworniańskim położonych, obecnie do pana Teodora Agopsowicza należacych, pozwala się i takowa w dwóch terminach, mianowicie na dniu 3. maja i 7. czerwca 1866 każdą raza o godzinie 10tej rano w tutejszym c. k. sadzie odbedzie się, w którychto terminach dobra te niżej ceny szacunkowej, t. j. sumy 48474 zł. 69 kr. w. a. sprzedane nie będą.

Na wypadek, gdyby te dobra w wyznaczonych na wstępie dwóch terminach przynajmniej za cenę szacunkową sprzedane być nie mogły, natenczas wzywa się wszystkich wierzycieli intabulowanych, by na dniu drugiego terminu, mianowicie na dniu 7. czerwca 1866 o godzinie 4tej po poludniu celem ułożenia warunków licytacye ulatwiających w sądzie się stawili, z tem dodatkiem, iż nie obecni za przystępujących do większości głosów uważani będą.

Jako wadyum stanowi sie kwota 4847 zł. 47 kr. w. a.

O tej licytacyi uwiadamia się wierzycieli z miejsca pobytu nieznanych, mianowicie a) pania Wiktorye z Korybutów Woronieckich Jablonowske, Kellmana Bachstez, Nechemiasza Bachstez, Leonarda Kucharskiego, Sare Kunke, Reisel Barach, Chane Rose Kusel, Ire Szmotak, Kazimire Cywińske, Matylde z Czernych Lityńskę, Hipolita Boldeskul, Chaima Hersch Kein czyli Klein, tudzież b) mase lezaca po s. p. Józefie Wolskim, dalej c) wierzycieli nieznanych, których wierzytelności przedtem na dobrach Jabłonów za-intabulowane, następnie na dobra Fitków czyli Chutków przeniesione zostały, nakoniec d) tych wierzycieli, którzyby po wydaniu wykazu hypotecznego, t. j. po dniu 1. września 1865 do tabuli weszli, lub którymby z jakiegokolwiek powodu rozpisanie licytacyi wcześnie przed terminem nie mogło być doręczone, przez ustanowionego im niniejszem obrońcę z urzędu w osobie pana adwokata Dra. Skwarczyńskiego ze substytucyą p. adwokata Dra. Kwiatkow-

Reszte warunków licytacyi, tudzież akt szacunkowy i wyciag tabularny sprzedać się majacych dóbr, w tutejszej registraturze przej-

rzeć meżna.

Stanisławów, dnia 19. marca 1866.

Obwieszczenie.

Nr. 3678. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski Grzegorza Jaworskiego niniejszem uwiadamia, iz przeciw temuż p. Marya z Sadowskich Wachowiczowa i p. Henryka z Sadowskich Wachowiczowa dnia 21. marca 1866 do liczby 3678 pozew względem ekstabulacyi prawa ewikcyi sumy 5000 zlp. w stanie biernym dobr Zielona obwodu Cortkowskiego zabezpieczonego wniosły, w skutek którego termin do rozprawy na dzień 29. maja 1866 wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego niewiadome jest, przeto temuz obrońca sadowy w osobie p. adwokata Dra. Rejznera, zastepca tego zaś pan adwokat Dr. Koźmiński niebezpieczeństwem i na koszta tego pozwanego ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanego pozwanego, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma inne dowody ku obronie praw swoich służace wcześnie udzielił, lub innego sobie obrońce obrał tego sądowi temu oznajmił i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynił, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będzie musiał.

Tarnopol, dnia 26. marca 1866.

(608)Kundmachung.

Di. 17770. Nachdem bie Rinberpeft im Konigreiche Ungarn erloschen ift, hat die f. f. Statthalterei-Romission in Krakau das Ber= both des Eintriebs von Fornvieh und bes Lezugs von roben Sornviehprodukten aus Ungarn wieber aufzuheben befunden.

Bon ber f. f. Statthalterei. Lemberg, ben 2. April 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 17770. Ponieważ zaraza bydła rogatego zgasła już w królestwie wegierskiem, postanowiła c. k. komisya namiestnicza w Krakowie znieść znowu zakaz przypędzania bydła rogatego i sprowadzania surowych produktów z bydła rogatego z Węgier.

Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 2. kwietnia 1866.

(593)

Nr. 2646. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia niniejszem pp. Adama Wojciecha dw. im. Wisłockiego i Barbare Hynek z pobytu niewiadomych a względnie ich spadkobierców z nazwiska i pobytu nieznanych, że przeciw onym p. Franciszek Ksawery Rosnowski i p. Józef Kolischer pod dniem 1750 lutego 1866 do l. 2646 pozew o wyeliminowanie z tabeli platniczej c. k. sądu obwodowego przemyskiego z dnia 22. listopada 1865 do l. 14424 ustanawiającej porządek wierzytelności z ceny kupna części dóbr Pakoszówka i Lalin zaspokoić się majacych, prawo dożywotniego użytku całego majatku przez Adama Wojciecha Wistockiego i Barbare Hynek sobie wzajemnie zapisanego na tych cześciach dóbr Dom. 22. pag. 227. n. 3. on. zahypotekowanego a na cenie kupna onychże w miejscu II. zakolokowanego wytoczyli, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzich 15go maja 1866 10tą godzinę rano wyznaczonym został.

Gdy miejsce pobytu zapozwanych, a względnie ich spadkobierców nazwiska i pobyt sa niewiadome, przeto dla tychże za kura-tora adwokata krajowego Dra. Regera z zastępstwem adwokata krajowego Dra. Madejskiego ustanawia, i temuż pozew doręcza się, z którym postępowanie według sądowego postępowania przepro-

wadzone zostanie.

O tem zawiadamia się zapozwanych z wolnością innego tutejszemu sądowi oznajmić się mającego zastępcę sobie obrać, bo inaczej złe skutki sami sobie przypiszą.

Przemyśl, dnia 7. marca 1866.

Nr. 2643. C. k. sad obwodowy w Przemyślu zawiadamia niniejszem spadkobierców Duczymińskich z imienia nazwiska i pobytu niewiadomych, że przeciw onym p. Franciszek Ksawery Rosnowski i pan Józef Kolischer pozew o wyeliminowanie z tabuli c. k. sądu obwodowego Przemyskiego z dnia 22. listopada 1865 do l. 14424 ustanawiający porządek zaspokojenia wierzycieli hypotecznych części dóbr Pakoszówka i Lalin sumy 2000 złp. z procentami dom. 22. pag. 228. n. 7. on. zahypotekowanej a na cenie kupna dóbr tychże w V. miejscu dla zapozwanych zakolokowanej, pod dniem 17. lutego 1866 do l. 2643 wytoczyli, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 15go maja 1866 10tą godzinę rano wyzna-

Gdy imię, nazwisko i miejsce pobytu zapozwanych nie są wiadome, przeto dla tychże za kuratora p. adwokata krajowego Dra. Regera z zastępstwem przez p. adwokata krajowego Dra. Madejskiego ustanawia i temuż pozew doręcza się, z którym postępowanie według procedury sądowej przeprowadzonem zostanie.

O tem zawiadamia się zapozwanych z wolnością, obrania sobie innego pełnomocnika, sądowi oznajm ć się mającego, inaczej sobie złe skutki przypisać muszą.

Przemyśl, dnia 7. marca 1866.

Edykt.

Nr. 726. C. k. sąd krajowy lwowski Annę Lelowską tym edyktem uwiadamia, ze onejże na prośbe Heleny Holzer i Maryanny Witkowskiej uchwała na dniu dzisiejszym do l. 726 zapadła nakazanem zostało, ażeby w przeciągu dni 30 wykazała się, iż prenotacya sumy 14880 zł. 564/5 kr. w. w. z p. n. w stanie biernym sumy 7530 złpol. 26 gr. na dobrach Radgoszcz ciążącej, rezolucya byłego c. k. sadu szlacheckiego lwowskiego z dnia 6go listopada 1837 do l. 32725 na rzecz jej dozwolona jest, już wyjustyfikowana lub też w toku justyfikacyi się znajduje, inaczej takowa na żądanie proszących z tejże sumy zmazana zostanie.

Gdy zaś miejsce pobytu Anny Lelowskiej nie jest wiadome, ustanawia się onejże na jej koszt i niebczpieczeństo adwokata Dra. Malinowskiego za kuratora, adwokata Dra. Zminkowskiego jego zastępcą i doręcza się wyżej powołaną rezolucyę ustanowionemu ku-

Oraz wzywa się Annę Lelowską, aby temu kuratorowi potrzebne do obrony środki przesłała, albo też innego obrońce obrała i temu sadowi wymieniła, inaczej skutki zaniedbania tego sama sobie przypisać będzie musiała.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 27. stycznia 1866.

(606)E d y k t.

Nr. 5419. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszem wiadomo czyni, że p. Mieczysław hrabia Dzieduszycki i p. Eugenia z hr. Dzieduszyckich hr. Romer wytoczyli pod dniem 18go marca 1866 do l. 5419 przeciw c. k. prokuratoryi skarbowej, tudzież p. Andrzejowi Lipnickiemu, Eustachemu Lipnickiemu i Mikołajowi Skorodyńskiemu, lub tychże nieznanym spadkobiercom pozew o ekstabulacyę ze stanu biernego dóbr Niskołyzy i Łazarówka sumy 30000 złpolsk. z p. n. na rzecz kościoła Zarwanickiego ciężącej, który to pozew został pod dniem dzisiejszym do ustnego postępowania z terminem na 5. czerwca 1866 o 10tej godzinie rano dekretowany. Gdy miejsce pobytu Andrzeja Lipnickiego, Eustachego Lipnic-

kiego i Mikołaja Skerodyńskiego nie jest wiadome, przeto ustanawia się tymże i ich z życia, nazwiska i miejsca pobytu niewiadomym spadkobiercom za kuratora p. adwokata Dra. Kwiatkowskiego z substytucya p. Dra. Rosenberga, oraz wzywa się takowych, by tymze potrzebna do obrony informacyę nadesłali, lub innego obrońcę temu sądowi wskazali, gdyż w przeciwnym razie wynikłe ztąd złe skutki, sobie samym przypisać będą musieli.

Stanisławów, dnia 19. marca 1866.

Obwieszczenie.

Nr. 3930. C. k. sad obwodowy Samborski z powodu niewypełnionych obowiązków w postępowaniu ugodnem dnia 13go maja 1864 przez p. Ignacego Praczyńskiego przyjetych na zasadzie §. 37. ustawy z dnia 17. grudnia 1862 l. 97 Dziennika praw państwa do powszechnej podaje wiadomości upadłość majatku Ignacego Praczyńskiego, rozpisując więc konkurs wierzycieli, poleca wszystkim, ażeby z wierzytelnościami swojemi z jakiegobadź tytułu prawnego pochodzącemi - najdalej do końca czerwca 1866 zgłosili się, a to pod zagrożeniem skutków w S. 84 ustawy sądowej objętych.

Zastepca masy krydalnej tej upadłości ustanawia adwokata krajowego pana Wołosiańskiego, substytutem zaś adwokata krajowego p. Ehrlicha, tymczasowym zarządcą majatku krydalnego mia-

nuje p. Jana Szymonowicza.

Do wyboru zarządcy stałego i wydziału wierzycieli wyznacza się dzień sądowy na 3. lipca 1866 o godzinie 4tej z południa. Z rady c. k. sądu obwodowego.

Sambor, dnia 30. marca 1866.

Kundmachung.

Dr. 193. Bom Cieszanower f. f. Begirtsamte als Gerichte wird bem, bem gegenwartigen Aufenthaltsorte nach unbefannten Jakob Krenn hiermit befannt gegeben, daß Wolf Berggrunn, Sanbels. mann aus Lemberg wiber ihn sub praes. 27. Janner 1866 3. 193 eine Klage wegen Zahlung bes Betrages von 20 fl. oft. 2B. ausgetragen habe, daß demnach zur summartichen Berhandlung biefes Rechts= streites ber Termin auf ben 11. Juni 1866 um 9 Uhr Bormittags bestimmt, und das ihm herr Josef Vogelgesang aus Cieszanów jum Rurator bestellt murbe, mit bem somit die Sache im festgesetten Ter= mine verhandelt werden wird.

Der Belangte wird baber aufgeforbert, in biefem Termine entweber perfonlich ju erscheinen, ober gu bemfelben feinem Rurator ober einem andern durch ihn ju bestellenden Bevollmächtigten feine Bebelfe ju übergeben, überhaupt Alles ju feiner Bertheibigung Dienliche vorzufehren, mibrigens er bie etwa nachtheiligen Folgen fich felbst gu-

schreiben mußte.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht. Cieszanów, am 27. Februar 1866.

Cinberufungs=Edift.

Mr. 5018. Der nach Brody zuständige, im Auslande fich un-befugt aufhaltende Ffraelit Srul Avitzig wird hiemit aufgefordert, binnen feche Monaten vom Tage ber Ginschaltung biefes Ediftes im Amtsblatte ber Lemberger Zeitung in Die Beimath jurudjukehren, und feine unbefugte Abmesenheit ju rechtfertigen, mibrigenfalls gegen ben= selben nach dem A. h. Auswanderungs = Patente vom 24. Mar; 1832 verfahren merden mird.

Bom f. f. Begirfsamte.

Brody, am 19. März 1866.

Edykt powołujący.

Nr. 5018. Wzywa się niniejszem przebywającego za granica bezprawnie izraelite Srula Avitzig, aby najdalej w 6 miesiącach od ogłoszenia tego edyktu w Gazecie urzedowej do kraju powrócił, i nieprawny swój pobyt za granica usprawiedliwił, inaczej postapi się z nim podług najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 r.

Z c. k. urzedu powiatowego.

Brody, dnia 19. marca 1866.

### Anzeige - Blatt.

### Doniesichla prywatne.

#### Zahnschmerz w empfehlen zum augenblicklichen Stillen : "Bergmann's

Zahnwolle" a Sulfe 20 fr. S. F. Klein's Witwe & Gebhardt

in Lemberg. (437-4)

#### Gefang : Unterricht.

Um Ring Dr. 173 im zweiten Stod, wird grundlicher Gefang= und Klavier = Unterricht von einer vollkommen fünstlerisch ausgebilde= ten Opern = Sangerin, in polnischer und beutscher Sprache ertheilt.

Rähere Rücksprache von 1 bis 4 Uhr.